# Geset = Sammlung für die

# Königlichen Prenßischen Staaten.

(Nr. 3584.) Revidirter Postvereins-Vertrag vom 5. Dezember 1851.

ing respondenz federzeit die Romen zu benutzer, welche die internationale Rereng vondieren. Dabei ist jeder Rewooland greigestellt, die internationale Rereng Zuf der ersten Deutschen Posikonferenz haben die Bestimmungen des zwischen Desterreich und Preußen zur Grundung des Deutsch=Desterreichischen Poftvereins unter dem 6. April 1850. abgeschlossenen Vertrages eine Revision und Ber= vollständigung erfahren, und die Bevollmächtigten zu ber gedachten Konferenz find, mit Borbehalt der Ratifikation, über nachstehende Faffung des revidirten Bertrages übereingekommen.

# Artikel 1.

Der Deutsch = Desterreichische Postverein bezweckt die Feststellung gleich= umfang und mäßiger Bestimmungen für die Taxirung und postalische Behandlung der Brief= 3weck bes Bereins. und Kahrpostsendungen, welche sich zwischen verschiedenen zum Berein gehörigen Postgebieten oder zwischen dem Bereinsgebiet und dem Auslande bewegen.

Desterreich und Preußen gehoren dem Postvereine mit ihrem gesammten Staatsgebiet an. Außer diesen wird derfelbe nur Deutsches Gebiet umfassen.

Die Bestimmungen über die internen Brief= und Fahrpostsendungen bleiben ben einzelnen Berwaltungen überlaffen. Postverlebre die Borrheite größtmöglicher Beichleunigung gewährt werben.

# Artifel 2.

Der gesammte Verwaltungsbezirk einer jeden Postadministration wird, Infammenges auch wenn sie mehrere Landespossen im Vereinsgebiete zugleich verwaltet, in seine Bosses dem Verhaltnisse zu den übrigen Vereins = Postadministrationen nur als Ein Postgebiet angesehen.

Jahrgang 1852. (Nr. 3584.)

# Artifel 3.

Borbehalt bin= fichtlich ber Ausübung von Boffregals= Rechten.

Durch den gegenwärtigen Vertrag sollen die gegenseitigen Rechts = und Besitzverhaltnisse der betheiligten Postverwaltungen in Absicht auf die Ausübung von Postregalbrechten in keiner Weise berührt ober in Frage gestellt merden.

Der Beitritt der Deutschen Postverwaltungen zu dem Postvereine kann nur fur den Umfang der von denfelben nach dem dermaligen Besitstande reprasentirten Rechte und Verhaltnisse erfolgen. — Sollte in Zukunft dieser Besit= stand eine Menderung erleiden, so werden die Bestimmungen des Bertrages auf die in den veränderten Besitsstand tretenden Berwaltungen nur so weit ausge= dehnt werden, als darüber zwischen den betheiligten Berwaltungen besondere Einiauna erfolat.

# Mrtifel 4.

Sicherung und verfehrs.

Tebe zum Bereine geborige Postverwaltung ift berechtigt, fur ihre Rorgung des Bost respondenz jederzeit die Routen zu benutzen, welche die schnellste Beforderung darbieten. Dabei ift jeder Berwaltung freigestellt, die internationale Bereins= Korrespondenz über anderes Vereinsgebiet einzeln oder in verschlossenen Packeten zu persenden.

> Ueber die Unwendung der vorstehenden Bestimmung auf die Korresponbenz ber Hansestädte werden sich die betheiligten Postverwaltungen, soweit folches noch nicht geschehen, auf Grund der bestehenden Rechtsverhaltniffe be-

sonders einigen.

# Artifel 5.

Die Pereinspostverwaltungen machen sich gegenseitig verbindlich, für möglichst schleunige Beforderung der ihnen zugeführten Korrespondenz Gorge zu tragen, und in dem Falle, wenn von einer Berwaltung die Einrichtung eines Postfourses zur Beforderung der eigenen Korrespondenzen im Bezirke einer anderen Berwaltung für sich in Anspruch genommen wird, dem ihr dies= falls zukommenden Ersuchen gegen Ersatleistung der Rosten, soweit eine folche begrundet erscheint, und gegen Zahlung der in den nachfolgenden Urt. 15. und 16. festgesetten Transitgebuhr zu entsprechen.

# Artifel 6.

Die Regierungen verpflichten sich gegenfeitig, soweit es von ihnen abbangt, dafür Sorge zu tragen, daß den Postverwaltungen die ungehinderte Benutung der Eisenbahnen und abnlicher Kommunikationsmittel überall fur die Beforderung der Korrespondenz gesichert und überhaupt dem wechselseitigen Postverkehre die Vortheile größtmöglicher Beschleunigung gewährt werden.

# Artifel 7.

Entfernungs= Maaß.

Die Entfernungen in dem Wechselverfehr zwischen den einzelnen Postvereinsgebieten werden ausschließlich nach geographischen Meilen (zu 15 auf Ginen Aequatorsgrad) bestimmt.

Mr=

Für alle Gewichtsbestimmungen in dem Wechselverkehre der Post- Ber vereinsstaaten gilt als Gewichtseinheit das Zollpfund (500 franzosische gewicht. Bereins= Grammen).

### Artikel 9.

Die Zutarirung und Abrechnung erfolgt in ber Landesmunze berjenigen Postbehorde, welche das Porto einzieht. Die Staaten, in welchen eine andere rung. Babrung besteht, als die des 14 Thaler-, des 20 Gulden= und des 244 Guldenfußes, werden bis auf Weiteres in Beziehung auf die Zutarirung und Abrechnung den Landern des 14 Thalerfußes gleichgestellt, und wird dabei durch= gangig der Thaler in 30 Gilbergroschen eingetheilt. Ueber die Art der Saldirung tritt zwischen den betheiligten Berwaltungen besondere Verständigung ein.

Münzwäh=

# Artifel 10.

Diejenige Postverwaltung, an welche die Postsendungen unmittelbar, d. h. ohne Berührung einer dritten Bereinspostanstalt übergeben und von welcher fie in eben der Weise empfangen werden, übernimmt auf Verlangen die Albrechnung und Ausgleichung mit den weiter liegenden Deutschen Postvermal=

Abrechnung.

Jeder für transitirende Sendungen zuzurechnende Portobetrag ift nach Maaggabe des Art. 9. in der Währung des Landes, in welchem das Porto zu erheben ift, und falls innerhalb eines Postgebiets verschiedene Munzwahrungen bestehen, in der verabredeten Wahrung anzuseten, und bei der Abrechnung die Bergutung nach dem wirklichen Werthe des Portobetrages zu leiften.

# Briefpoft.

# I. Briefverfehr.

# Artifel 11.

Die sammtlichen, nach Urtifel 1. zu dem Deutsch=Desterreichischen Vost= a) Interverein gehörigen Staatsgebiete sollen bezüglich der Briefpost für die inter-nationale nationale Bereinsforresponden; und Zeitungespedition Gin unge= Korrespontheiltes Postgebiet barftellen.

In Folge deffen soll diese Korrespondenz zc., ohne Rucksicht auf die Gemeinschaft-Territorialgrenzen, einzig mit den verabredeten gemeinschaftlichen Portotaren belegt werden.

# Urtifel 12.

Unter Bereinskorrespondenz ift sowohl die Korrespondenz der Bereins = Bebeutung ber staaten unter sich (innere Vereinskorrespondenz) als auch die Wechselkorre- Bezeichnung spondenz eines Vereinsstaates mit dem Auslande (außere Vereinskorrespondenz) Korrespondenz. 55\* (Nr. 3584.) 311

zu verstehen, wobei es gleichviel ist, ob dieselbe nur Einen Bereinsbezirk ober beren mehrere berührt.

# Artifel 13.

Bezug des Porto.

Das Porto, welches nach den Vereinstaren sich ergiebt, hat jede Postverwaltung für alle Briefe zu beziehen, welche von ihren Postanstalten abgesandt werden, es mögen diese Briefe frankirt sein oder nicht.

Die bei der Absendung als portofreie Dienstforrespondenz behandelten

Sendungen werden auch am Bestimmungsorte als solche behandelt.

# Artifel 14.

Hinwegfallen des Transit= porto. Die Erhebung eines besonderen Transitporto von den Korrespondenten hort auf für sammtliche nur innerhalb des Vereinsgebiets sich bewegende Korrespondenz.

# Artifel 15.

Transit= gebühr. Bur Regulirung des Bezuges der Transitgebühren der einzelnen Post= verwaltungen treten folgende Bestimmungen ein:

a) die Transitgebühr wird, sowohl bei der in geschlossenen Packeten als einzeln transitirenden Korrespondenz mit 3 Silberpfennig pro Meile bis zu einem Maximo von 7 Pfennigen oder dem entsprechenden Betrag in der Landesmünze pro Loth netto bemessen.

b) Retourbriefe und unrichtig instradirte Briefe, Kreuzbandsendungen und Waarenproben, sowie die vom Porto befreiten Sendungen werden dabei

nicht in Ansatz gebracht.

c) Jede Postanstalt, welche Transit zu leisten hat, ist auch zum Bezuge der, nach Maaßgabe ihrer Transitstrecke in directer Entfernung sich ergebenden Gebühr berechtigt.

d) Der Bezug eines Porto fur die Beforderung einer Korrespondenzgattung

Schließt den einer Transitgebuhr fur diefelben Briefe aus,

e) Das Transitporto vergütet diejenige Postverwaltung, welche das Porto bezieht.

# Artifel 16. don andillmund 210

Vergütung ber Transitge= bühr.

Die nach den Bestimmungen des Artikels 15. ausgemittelten Transitzgebühren sind zur Bergütung in Vormerkung zu nehmen, und spätestens nach Ablauf eines Jahres in einer abgerundeten Pauschalsumme für die Dauer des gleichen Verhältnisses zu fixiren.

Jeder Berwaltung steht frei, wenn sie solches für zweckmäßig halt, auf anderweite Ermittelung der von ihr zu zahlenden oder zu beziehenden Pauschal-

beträge nach vorstehenden Grundsätzen anzutragen.

In einem solchen Falle erfolgt die Zahlung während des zur anderweitigen Ermittelung erforderlichen Zeitraums nach dem bis dahin verabredeten Betrage; die nach der neuen Ermittelung sich herausstellende Differenz wird jedoch nachträglich ausgeglichen, und zwar beginnend von dem Zeitpunkte, mit welchem die eine neue Bemessung begründende Aenderung der Berhältnisse einzgetreten ist.

### manis about as a man a Artifel 17. nolla and a santa and and and

Die gemeinschaftlichen Portotaren für die internationale Vereinsteile-Korrespondenz sollen nach der Entsernung in gerader Linie bemessen werden portotaren. und für den einfachen Brief (vergl. Artikel 18.) betragen:

| bis zu 10 g | Meilen e | inschließli |   |          | ntfernung<br>en oder 3 R | reuzer) | Ronventions=Munze                          |
|-------------|----------|-------------|---|----------|--------------------------|---------|--------------------------------------------|
| = = 20      | = Tero   | =           | 2 | Act my   | = 6                      | =       | oder Reichswährung,<br>je nach der Landes= |
| über 20     | -        |             | 3 | Sorpling | = 9                      | =       | währung.                                   |

Für den Briefwechsel zwischen denjenigen Orten, für welche gegenwärtig eine geringere Lare besteht, kann diese geringere Lare nach dem Einverständnisse der dabei betheiligten Postverwaltungen auch ferner in Unwendung kommen.

# effed mestig ni eun dun nehem Artikel 18.

Alls einfache Briefe werden solche behandelt, welche weniger als Ein Gewicht bes Loth ( $\frac{1}{30}$  des Jollpfundes) wiegen.
Für jedes Loth und für jeden Theil eines Lothes Mehrgewicht ist das wichts und Porto für einen einfachen Brief zu erheben.

# Modenden groden flogendes und Artifel 19.

Briefschaften ohne Werthsangabe unterliegen je nach den im Posibezirke Besörderung ihrer Aufgabe für den inneren Verkehr geltenden Vorschriften, auch bei ihrer mit der Brief-weiteren Beförderung im ganzen Vereinsgebiete der Behandlung als Briefoder als Kahrpostsendungen.

Derartige aus dem Vereinsauslande mit der Briefpost eingehende Sendungen werden ohne Unterschied des Gewichts mit der Briefpost weiter befördert, und sowohl hinsichtlich der Taxirung, als auch in Betreff des Portobezuges als Briefpostsendungen behandelt.

# Artifel 20.

Für die Wechselkorrespondenz innerhalb der Vereinössaaten soll in der Regel die Vorausbezahlung des Porto stattsinden, und die Erhebung sobald als thunlich durch Frankomarken geschehen.

Die Frankirung durch Marken ist auch fur die Korrespondenz mit dem

Auslande zulässig.
Eine theilweise Frankirung sindet weder für die Korrespondenz innerhalb des Vereinsgebietes, noch für Briefe nach dem Auslande statt, bei welchen eine gänzliche Frankirung gestattet ist.

Frankirung.

(Nr. 3584.)

# and affinithates eine neue der eifel 21 gunfamell suen eine eine machlem

Unfrankirte Briefe.

Unfrankirte Briefe sollen zwar abgesendet werden, jedoch einen Zuschlag von Ginem Gilbergroschen oder drei Kreuzern pro Loth zur Portotare erhalten.

Fur Briefe mit Frankomarken von geringerem Befrage als bas tarif= mäßige Porto ist nebst dem Erganzungsporto der gleiche Zuschlag vom Empfan= ger einzuziehen.

Gine Berweigerung der Nachzahlung gilt fur eine Berweigerung ber 

# Artifel 22.

Rreuzband= fenbungen.

Für Kreuzbandsendungen, wenn folche außer ber Abreffe, bem Datum und der Namensunterschrift nichts Geschriebenes enthalten, wird ohne Unter= schied der Entfernung nur der gleichmäßige Sat von Einem Kreuzer (vier Gil= berpfennigen) pro Loth im Falle der Vorausbezahlung, sonft aber das gewohn= liche Briefporto erhoben.

Ginschaltungen irgend welcher Urt, sie mogen auch nur in Ziffern beste= ben, oder mittelft eines Stempels u. dal. bewirft werden, haben die Austarirung der Kreuzbandsendungen mit dem gewöhnlichen Briefporto zur Kolge. Siervon ausgenommen sind Korrekturbogen. Diese konnen gegen Erlegung des Kreuz= bandporto versendet werden, falls dieselben keine anderen Menderungen und Bu= fate enthalten, als die zur Korrektur geborigen.

Rreuzbandsendungen werden jederzeit als zur Briefpost gehörig behandelt und taxirt, und durfen nur bis zum Gewichte von sechszehn Loth angenom= men werden.

# Antifel 23. grang mi paurodrojeck aprenieur

Waarenproben und Mufter.

Für Waarenproben und Muster, welche auf eine Urt vermahrt aufgegeben werden, daß die Beschrankung des Inhalts auf diese Gegenstande leicht ersichtlich ist, wird fur je zwei Loth das einfache Briefporto nach der Entfernung erhoben.

Diefen Gendungen barf, wenn vorstebende Ermäßigung zur Unwendung kommen foll, nur ein einfacher Brief angehangt werden, welcher bei ber Austarirung mit der Waarenprobe oder dem Muster zusammenzuwiegen ift. Ift der Brief schwerer, so wird die Sendung als gewöhnliche Briefpostfen= dung tarirt.

Uebrigens werden derlei Sendungen nur bis zu einem Gewichte von sechszehn Loth als Briefpostfendungen nach der vorstehenden Bestimmung behandelt.

Wo es die Zollvorschriften fordern, beschränkt sich dieses Gewicht auf das bezügliche Maximum.

# argrodus ing aplayes ing Artifel 24.

Rekommandirte Briefe werden nur frankirt abgesendet. Dafür ist von Rekommandem Aufgeber außer dem gewöhnlichen Porto nur eine besondere Rekomman= dirte Briefe. dationsgebühr von sechs Kreuzern (zwei Silbergroschen) ohne Rücksicht auf die Entfernung und das Gewicht voraus zu bezahlen.

Wenn der Absender die Beibringung einer Empfangsbescheinigung von dem Adressaten (Retour=Recepisse) ausdrücklich verlangt, so steht der absenden= den Postanstalt frei, dafür eine weitere Gebühr bis zur Hohe von sechs Kreu=

zern ober zwei Gilbergroschen zu erheben.

Die Rekommandation von Kreuzband- und Mustersendungen ist gestattet. Für bergleichen rekommandirte Sendungen wird nebst dem dafür fesigesetzten Porto (Urt. 22. und 23.) die Rekommandationsgebühr wie für Briefe erhoben, und es sinden auf dieselben auch im Uebrigen alle für rekommandirte Briefe erlassenen Vorschriften Unwendung.

# Artifel 25.

Die Postanstalt, in deren Bereich ein rekommandirter Brief aufgegeben Ersableistung. worden ist, soll, wenn derselbe verloren geht, gehalten sein, dem Reklamanten, sobald der Berlust konstatirt ist, eine Entschädigung von Einer Mark Silber zu bezahlen, vorbehaltlich des Regresses an diesenige Postverwaltung, in deren Gebiete der Berlust erweißlich stattgefunden hat. Das Reklamationsrecht soll nach Ablauf von sechs Monaten, vom Tage der Aufgabe an, erloschen sein.

Diese Bestimmung kommt in Anwendung für alle zwischen zwei Bereinsbezirken gewechselten rekommandirten Briefe, ohne Rücksicht auf die hinsichtlich der Ersatzleistung in den Bezirken der Aufgabe oder der Bestellung etwa bestehenden, abweichenden Borschriften.

Gin Ersatzanspruch fur nicht rekommandirte Briefe findet gegenüber den Postverwaltungen nicht statt.

# Artifel 26.

Briefe aus den Vereinsstaaten, auf welche der Versender das schriftliche Bestellun Verlangen gesetzt hat, daß sie durch einen Expressen zu bestellen sind, mussen Grevon allen Postanstalten des Vereinsgebietes sogleich nach der Ankunft den Pressen. Adressaten besonders zugestellt werden.

Dergleichen Expregbriefe muffen jederzeit rekommandirt fein.

Für jeden, am Orte der Abgabepostanstalt zu bestellenden Expresbrief ist, wenn die Bestellung am Tage erfolgt, eine Bestellgebühr von drei Silbergroschen oder neun Kreuzern, und wenn die Bestellung zur Nachtzeit erfolgt, von sechs Silbergroschen oder achtzehn Kreuzern zu entrichten.

Für die außerhalb des Ortes der Abgabepostanstalt zu bestellenden Erpreßbriefe sind außer dem dafür dem Boten zu zahlenden Lohn, ohne Unter-(Nr. 3584.) schied, ob die Bestellung am Tage oder zur Nachtzeit erfolgt, drei Silbergrosschen oder neun Kreuzer für die Beschaffung des Boten zu erheben.

Das Botenlohn für die expresse Bestellung kann, nach Gutbefinden des Absenders, vorausbezahlt, oder bessen Zahlung dem Adressaten überlassen werden.

Die Gebühr und das Botenlohn bezieht die Abgabepostanstalt.

Fur verspätete Beforderung oder Bestellung eines Expregbriefes leistet die Postbehorde feine Entschädigung.

# subrile schoffenou sidage mig bid Artifel 27.7 onio richad son allafinanjage mid

Portos freiheiten. Die Korrespondenz sämmtlicher Mitglieder der Regentenfamilien ber Postvereinsstaaten wird in dem ganzen Bereinsgebiete portofrei befordert.

# spores strickennender und olla Artifel 28. ma andlorid due modult es dan

Ferner werden im Gesammtvereinsgebiete gegenseitig portofrei befördert die Korrespondenzen in reinen Staatsdienstangelegenheiten (Offizialsachen) von Staats= und anderen öffentlichen Behörden des einen Postgebiets mit solchen Behörden eines anderen, wenn sie in der Weise, wie es in dem Postbezirke der Aufgabe für die Berechtigung zur Portofreiheit vorgeschrieben ist, als Offizialsache bezeichnet und mit dem Dienstsiegel verschlossen sind, auch auf der Abresse die absendende Behörde angegeben ist.

Dem amtlichen Schriftenwechsel in Deutschen Bundesangelegenheiten steht innerhalb des Gebietes des Deutsch-Oesterreichischen Postwereins die Portofreisheit bis zum Gewichte von Einem Pfunde für jedes Packet zu, insofern die Sendungen zwischen öffentlichen Behörden stattsinden, mit amtlichem Siegel verschlossen, und mit der durch die Unterschrift eines Beamten beglaubigten Bezeichnung versehen sind: "Deutsche Bundesangelegenheit."

# Artifel 29. Hoff ichin manutlagerscholle ust

Die dienstlichen Korrespondenzen der Postbehörden und Postanstalten unter sich und an Privatpersonen, ferner die amtlichen Laufschreiben der Postanstalten unter sich werden gegenseitig portofrei gelassen. Laufschreiben von Privatpersonen mussen nach dem Briespostaris frankirt werden. Ergiebt sich, daß die Reklamation durch das Versehen eines Postbeamten herbeigeführt worden ist, so muß der Schuldige auf Begehren das Porto erstatten.

# Birdhongerd mednolloffed ne eta Artikel 30.

Briefe an die im aktiven Dienste stehenden Soldaten vom Feldwebel (Wachtmeister) abwärts, werden im Wechselverkehre der Vereinsstaaten portofrei befördert. Die von den Soldaten abgesandten Briefe unterliegen der gewöhnlichen Portozahlung.

# Artifel 31.

Um in Bezug auf Portofreiheit die wünschenswerthe Gleichförmigkeit zu erlangen, soll für den inneren Verkehr in Zukunft als allgemeiner Grundsatz gelten, daß außer den Sendungen der Allerhöchsten und höchsten Personen nur diesenigen der Behörden in reinen Staatsdienstangelegenheiten Anspruch auf Portofreiheit haben.

Portofreiheitsbewilligungen für andere Sendungen sollen möglichst vermieden werden. Die für Privatpersonen, Vereine u. s. w. früher bewilligten Portofreiheiten sollen aufgehoben, oder doch so weit als möglich beschränkt

werden.

# Artifel 32.

Briefe, welche irrig instradirt worden, sind ohne Verzug an den Unrichtig gewahren Bestimmungsort zu befördern, woselbst nur daszenige Porto zu erheben leitete Briefe. ist, welches sich bei richtiger Instradirung ergeben hätte.

# Artikel 33.

Briefposissendungen, deren Annahme von dem Adressaten verweis unbestellbare gert wird, sind ohne Verzug an das Aufgabeposiamt zurückzusenden; dieselben Briefe.

dursen jedoch, wenn sie zurückgenommen werden sollen, nicht eröffnet, und müssen vielmehr noch mit dem von dem Aufgeber aufgedrückten Siegel versichlossen seine Ausnahme von letzterer Bestimmung tritt nur ein bezügslich der Briefe, welche von einer Person gleichlautenden Namens irrthümlich geöffnet wurden, und bezüglich der Briefe, welche Loose zu verbotenen Spielen enthalten, die von den Adressaten nach den für sie geltenden Landesgesetzen nicht benutzt werden dürsen.

Sendungen, der en Adressat nicht ausgemittelt, ober deren Bestellung sonst nicht bewirkt werden kann, sollen, wenn sie als offenbar unbestellbar erkannt sind, ohne Berzug, die übrigen unbestellbar gebliebenen aber langstens nach Ablauf zweier Monate, vom Tage des Einlangens an, nach dem

Aufgabeort zurückgefandt werden.

Die mit Poste restante bezeichneten Sendungen, welche nicht abge= bolt worden, sind, wenn nicht von Seiten des Aufgebers oder des Abressaten eine andere Versügung darüber in Anspruch genommen wird, nach Ablauf dreier Monate, vom Tage des Einlangens an, nach dem Aufgabeorte zurück= zusenden.

In allen vorgedachten Fallen ift der Grund der Zurucksendung auf dem

Briefe zu bezeichnen.

# Artikel 34.

Bei den in Artikel 33. bezeichneten unanbringlichen Briefposissendun= gen ist für die Rücksendung kein Porto anzusetzen, und werden dieselben, Jahrgang 1852. (Nr. 3584.) wenn sie bei der Aufgabe frankirt worden sind, ohne Anrechnung eines Portodem Aufgabepostamt zurückgesandt. Waren dieselben unfrankirt aufgegeben, so wird von dem Postamte des Bestimmungsorts das für die Hinsendung angesetzt gewesene Porto in demselben Betrage und in derselben Währung zurückgerechnet, wie dasselbe angesetzt gewesen ist, wogegen die Postanstalt, an welche dieselben zurückgelangen, berechtigt ist, das ganze Porto für die Hinsendung zu Gunsten der eigenen Posikasse einheben zu lassen.

# Du lichtigem nolle grounds O Artifel 35.

Briefe, welche den Adressaten an einen anderen als den ursprünglich auf der Adresse bezeichneten Bestimmungsort nach gesendet werden sollen (reklamirte Briefe), werden wie solche behandelt und taxirt, die an dem Orte, von wo die Nachsendung erfolgt, nach dem neuen Bestimmungsorte aufgegeben werden, wobei jedoch nur die Taxe für frankirte Briefe ohne Zuschlag in Anwendung zu kommen hat. Das früher dasür angesetzte vereinsländische oder sonstige Porto wird als Auslage in Anrechnung gebracht. Eine Ausnahme hiervon tritt jedoch alsdann ein, wenn die Nachsendung vom ersten Bestimmungsorte un mittelb ar nach dem Aufgabeorte erfolgt, in welchem Falle die gleiche Behandlung wie bei den unanbringlichen Briefen (Artikel 34.) einzutreten hat.

Für reklamirte Briefe, beren Zustellung an die Abressaten nicht bewirkt werden kann, und die daher an die Aufgabeorte zurückzuleiten sind, durfen der Postanstalt, von welcher dieselben eingelangt sind, nur diesenigen Gebühren in Anrechnung gebracht werden, welche von dieser bei der Auslieserung an die

rucksendende Postanstalt aufgerechnet worden sind.

Nachzusendende rekommandirte Briefe werden auch bei der Nachsendung als rekommandirt behandelt. Eine nochmalige Erhebung der Rekommandations-

gebühr findet dabei nicht statt.

Bei Nachsendung von Kreuzbanden und Waarenproben wird in gleicher Weise, wie bei Briefen verfahren, und die für jene Gegenstände festgesetzte er= mäßigte Taxe angewendet.

# Artifel 36.

Aufhebung ber nicht verein= barten Ge= bühren.

Außer den in den vorstehenden Artikeln ausdrücklich stipulirten Taxen durfen für die Beförderung der internationalen Vereinskorrespondenz keinerlei weitere Gebühren erhoben werden, und es ist ausnahmsweise nur bezüglich der Best ellgebühr denjenigen Postadministrationen, bei welchen eine solche noch besteht, überlassen, dieselbe vorläusig fortzuerheben. Diese Gebühr soll jedoch über ihren dermaligen Betrag keinenfalls erhöht werden, und es werden vielmehr die betreffenden Verwaltungen darauf Bedacht nehmen, sie nach Thunslichkeit ganz aufzuheben oder doch zu ermäßigen.

ffer die Rudlenbung fen Porto anzuleken, und werben biefeiche

Der Ersat baarer Auslagen fur außerordentliche Beforgungen ist nicht

ausgeschlossen.

# de chard sind alle andrea all Artikel 37.

Die Vereinskorrespondenz mit dem Auslande unterliegt derselben Behand= b) Korrelung, wie die internationale Vereinskorrespondenz. Dabei tritt dasjenige Postamt spondenz an der Grenze, wohin die Korrespondenz nach den Vereinsstaaten unmittelbar mit fremgelangt, in das Verhältniß eines Aufgabeamtes, und dasjenige, wo sie auszu= dern. treten hat, in das eines Abgabeamtes.

Die Vortheile dieses Berhaltniffes tonnen an hinterliegende Postvermal-

tungen gegen Entschäbigung abgetreten werden.

Diesenigen Deutschen Grenzpostverwaltungen, durch deren Gebiete schon jett geschlossene Packete ruckwarts liegender Staaten transitiren, verpflichten sich, diesen Durchzug auch kunftig während der Dauer des Vereinsvertrages zu gestatten.

Eine geringere Entschädigung, als das Vereinsporto, kann dabei im Wege

besonderer Vereinbarung festgesett werden.

Die Urtikel 21. erwähnten Portozuschlage für nicht frankirte Briefe blei-

ben bei der Korrespondenz mit dem Auslande außer Unwendung.

Deutsche Postbezirke, welche dem Deutsch-Oesterreichischen Postverein nicht angehören, werden zum Auslande gerechnet, und es sinden auf den Postverkehr mit denselben alle Bestimmungen Anwendung, welche für den Postverkehr mit den außerdeutschen Staaten gelten.

### Artifel 38.

Für solche Korrespondenz zwischen einem Vereinß = und einem fremden Staate, welche durch das Gebiet einer Vereinß-Grenzposiverwaltung zur Zeit in verschlossenen Packeten transitirt, soll es während der Dauer der gegenwärtig zwischen der Vereinsposiverwaltung, welche den Trajekt in Unspruch nimmt, und dem betreffenden fremden Staate bestehenden Verträge, vorbehaltlich anderweiter besonderer Verständigung, bei der Zahlung der gegenwärtig für den Transit über das Gebiet der Grenzposiverwaltung ausbedungenen Transitportosätze verbleiben.

# Artifel 39.

Die transitirende fremdlandische Korrespondenz mit anderen fremden Staaten wird beim Durchgange durch in Mitte liegende Vereinsstaaten wie die Vereinsforrespondenz behandelt. Die Vertragsverhältnisse zwischen den fremden Staaten und denjenigen Vereinsverwaltungen, welche mit ihnen in directem Verfehr siehen, sollen dabei der freien Vereindarung der betheiligten Poswerwaltungen überlassen bleiben. Insoweit auf Grund der mit fremden Staaten bestehenden Postverträge von diesen an Transitporto für die in Mitte liegenden Vereinsverwaltungen ein höherer Vetrag vergütet wird, als zusolge des gegenwärtigen Vertrages den letzteren von der Grenzpostverwaltung dafür zu zahlen bleibt, sollen diesenigen Postverwaltungen, welche solchen Transit gewähzen,

ren, für den Verlust, den sie durch Ermäßigung des Transitporto erleiden, von der Grenzpostanstalt in dem Maaße entschädigt werden, als diese durch die Ermäßigung des Transitporto einen Vortheil erreicht.

# Artifel 40.

So weit als thunlich soll die Auflösung der Postverträge mit fremden Staaten auch vor Ablauf derselben erzielt, und die neue Fassung nach den Bestimmungen des Vereins bewirft werden. Bei dem Abschluß neuer Verträge ist Folgendes maaßgebend:

- a) Die Verträge sind nach dem Grundsatze vollständiger Reziprozität ab= zuschließen.
- b) Die den Bertrag abschließende Vereinsposiverwaltung tritt, soweit sie den Posiverkehr anderer Vereinsverwaltungen, welche mit dem fremden Staate in keinem directen Kartenwechsel stehen, vermittelt, bei dem Vertragsabschlusse als Bevollmächtigter des Vereins auf.
- c) In der Regel haben die Bestimmungen des Vereinsvertrages über den Tarif und Portobezug, soweit es sich um den Deutschen Porto-Antheil handelt, auf die gesammte Vereinskorrespondenz Unwendung zu sinden. Erscheint es in einzelnen Fällen besonderer Verhältnisse wegen nothwendig oder dem Interesse des Deutschen Postverkehrs entsprechend, von jenen Bestimmungen abzuweichen, so kann dies nur mit Zustimmung von drei Viertheilen sämmtlicher Vereinspossverwaltungen geschehen. Die in der Minorität gebliebenen Vereinsverwaltungen behalten den Anspruch auf den Bezug des ihnen nach dem Vereinsvertrage gebührenden Porto. Dagegen sindet die zu bedingende Porto-Ermäßigung auf die Korresspondenz derselben nicht Unwendung; eben so wenig haben sie Anspruch auf Theilnahme an den durch die Porto-Ermäßigung sonst zu erwirkenden Vortheilen.
- d) Außer dem unter c. gedachten Falle darf weder für den Bezirk der den Vertrag schließenden, noch für den einer andern Vereinsposiverwaltung eine andere, als die für den gesammten Verein gültige Verabredung getroffen werden, und es dürfen weder die eigenen Portosätze der kontrahirenden Verwaltung, noch die fremden höher oder niedriger normirt, noch auch andere, den übrigen Vereinsverwaltungen nicht zukommende Begünstigungen bedungen werden.
- e) Die Verabredungen über das Porto zwischen solchen Grenzorten, welche nicht mehr als etwa fünf Meilen von einander entsernt liegen, ferner über Postverbindungen, Kartenschlüsse und alle reinen Manipulationsfragen bleiben dem Ermessen der den Vertrag schließenden Postverwaltung insofern überlassen, als alle diese Verabredungen sich lediglich auf ihren eigenen Postbezirk beziehen.
- f) Den Berträgen ist in keinem Falle eine langere Dauer als bem Bereinsvertrage zu geben. Wenn Berträge mit fremden Staaten vor Ablauf

bes Bereinsvertrages ihr Ende erreichen, so burfen die neuen Bertrage nur kundbar von Jahr zu Jahr abgeschlossen werden, falls zwischen anderen Bereinsverwaltungen und demfelben fremden Staate Poffver= trage bestehen, deren Ablaufstermin spater eintritt.

- g) Wenn mehrere Pereinsverwaltungen mit einem und bemselben fremden Lande im unmittelbaren Postverkehre steben oder in solchen eintreten mollen, so bat jede dieser Berwaltungen, welche mit dem fremden Staate einen Bertrag abzuschließen beabsichtigt, davon den mit demselben fremben Staate in Vertragsverhaltniffen stehenden Bereinsstaaten zum Bebufe wechselseitiger Verständigung vorläufig Mittheilung zu machen. der hier in Rede stehenden Vereinsverwaltungen hat zwar ihren Vertrag selbsistandig abzuschließen, bei den vorläufigen Berabredungen ift aber in allen Beziehungen, welche die Gefammtheit des Bereins betreffen, genau an die obigen Bestimmungen sich zu halten, und bei dem Eintritte des unter c. erwähnten Falles die vorläufige Bereinbarung mit den übrigen Berwaltungen im Postvereine zu erwirken.
- h) Alle neuen Verträge sind noch vor deren Ausführung sammtlichen Vereins= Postverwaltungen zur Kenntniß mitzutheilen, soweit beren Interesse babei betheiligt ift.

# II. Behandlung der Zeitungen.

# under under den der der Artikel 41.

Die Vostämter ber Bereinsstaaten besorgen die Unnahme ber Pranume= Maemeine ration auf die im Bereinsgebiet sowohl, als die im Ausland erscheinenden Zei-Bestimmung. tungen und Journale, sowie beren Bersendung und Bestellung an die Pranumeranten.

# randspenonidea neublidinianis Artifel 42. poleule ala randeplilmers, edner

Die Postverwaltungen sind verbunden, die in einem anderen Bereins= staate erscheinenden Zeitungen und Journale, wenn darauf bei ihnen abonnirt landische Beiwird, bei derjenigen Postwerwaltung zu bestellen, in deren Gebiet der Verlagsort im Bereinsgegelegen ift. Hierbei bleibt der Bereinbarung der betheiligten Postadministratio= biete befordert nen überlaffen, die einzelnen Postamter zu bezeichnen, bei welchen die Bestellung werben. erfolgen fann.

Zeitungspreis = und Debitsveranderungen jeder Art werden die Postan= ftalten moglichft bald und in furzen, regelmäßigen Terminen einander mittheilen.

# Artifel 43.

Die Bersendung hat direct nach Bestimmung des bestellenden Postamts zu erfolgen. Ur= (Nr. 3584a)

### Artifel 44.

Die Bestellung kann in der Regel nicht auf einen kurzeren Zeitraum als ein Vierteljahr erfolgen; ausnahmsweise kann jedoch in besonderen Fällen auch auf eine kurzere Zeit abonnirt werden. Uebrigens sind hierbei die Verlagsbedingungen zunächst maaßgebend.

Um auf den Empfang aller vom Beginne des Pranumerationstermins an erscheinenden Blatter rechnen zu können, haben die Bestellungen so zeitig zu erfolgen, daß das Postamt des Absendungsortes dieselben vor dem gedachten Termine erhalt.

# Artifel 45.

Wird bei dem Empfang eines Zeitungspackets ein Abgang an den bestellten Blattern wahrgenommen, so ist das fehlende von dem absendenden Postamte, und zwar kostenfrei, wenn der Abgang mit umgehender Post angezeigt wird, im andern Falle aber gegen Ersatz der vom Verleger in Anspruch genommenen Vergütung nachzusenden.

### Artifel 46.

Für die internationale Spedition der im Vereinsgebiete erscheinenden Zeitungen und Journale wird eine gemeinschaftliche Gebühr in der nachbemerkten Weise erhoben und zwischen dem bestellenden und dem absendenden Postamt halbscheidig getheilt.

Ein Zuschlag für das Transitiren durch ein drittes Bereinsposigebiet findet nicht mehr statt. Sollte aber die aus einem Bereinsgebiete in ein anderes Bereinsgebiet bestimmte Sendung durch ein fremdes, zum Bereine nicht gehöriges Posigebiet transitiren, so ist die an das fremde Postamt zu entrichtende Transitgebühr als Auslage neben der vereinsländischen Speditionsgebühr in Aufrechnung zu bringen.

# Artifel 47.

Die Gebühr für die internationale Spedition vereinsländischer Zeitungen und Journale wird ohne Rücksicht auf die Entfernung, in welche die Versendung erfolgt, dahin bestimmt:

1) für politische Zeitungen, d. h. für solche, welche für die Mittheilung politischer Neuigkeiten bestimmt sind, beträgt die gemeinschaftliche Speditionsgebühr Funfzig Prozent von dem Preise, zu welchem die verssendende Postanstalt die Zeitung von dem Verleger empfängt (Nettopreis), jedoch soll

a) bei Zeitungen, welche wochentlich sechs = ober siebenmal erschei= nen, die Speditionsgebuhr wenigstens drei Gulden Konv.= Gelb ober zwei Thaler Preug. und bochftens neun Gulben

Ronv. = Geld oder feche Thaler Preuß.,

h) bei Zeitungen aber, welche weniger als sechsmal in der Woche erscheinen, wenigstens zwei Gulden Konn.-Geld oder Ein Thaler zehn Silbergroschen Preuß. und hochstens sechs Gulden Konn.-Geld oder vier Thaler Preuß. betragen;

2) für nicht politische Zeitungen und Journale beträgt die Speditionsgebühr durchweg und ohne Beschränkung auf ein Minimum oder Maximum Kunfundzwanzig Prozent des Nettopreises, zu welchem das absendende Postamt die Zeitschrift von dem Verleger bezieht.

# Artifel 48.

Eine Ermäßigung der in dem vorstehenden Artikel bezeichneten Speditionsgebuhren, wenn im einzelnen Falle besondere Grunde dafür sprechen, ist dem Uebereinkommen der betheiligten Postverwaltungen überlassen.

# Artifel 49.

Die in Art. 46. stipulirte gemeinschaftliche Speditionsgebuhr begreift nicht auch die Ablieferung der Zeitschriften in die Wohnungen der Besteller in sich, vielmehr sieht dem Abgabepostamte frei, für diese Ablieferung eine anzemessene Bestellgebuhr zu erheben, jedoch in keinem höheren als dem bereits bestehenden Betrage.

# Artifel 50.

Das bestellende Postamt hat an dasjenige Postamt, von welchem es eine Zeitung oder ein Journal bezieht, den dasselbe betreffenden Betrag nach Einzgang und Richtigstellung der Rechnung unverzüglich zu berichtigen.

# Artifel 51.

Wenn eine Zeitschrift vor Ablauf der Zeit, für welche pränumerirt wurde, zu erscheinen aufhört oder verboten wird, so ist dem Abonnenten für die Zeit, in welcher die Lieferung nicht erfolgt, neben der entsprechenden Rate der Speditionsgebühr der vorausbezahlte Preis, so weit er von dem Verleger zum Ersatz gebracht werden kann, zurückzuerstätten.

# Artifel 52.

Verlangt ein Abonnent die Nachsendung einer Zeitschrift an einen ansbern, als den Ort, für welchen er die Bestellung gemacht hat, so hat diese Nachsendung (nach der Wahl des Abonnenten) von dem Postamte des Bestellungs voer des Verlagsorts zu erfolgen und haben die betreffenden Postamitals

anstalten sich hierüber die erforderliche amtliche Mittheilung zu machen. Für die Nachsendung der Zeitung nach einem in einem andern Vereinsbezirke belegenen Orte entrichtet der Besteller bis zum Schluß des Abonnementstermins zu Gunsten derzenigen Postanstalt, bei welcher die Bestellung durch ihn zuerst erfolgt ift, sowie derjenigen, welche die Zeitung bei der Nachsendung zu diffri= buiren hat, eine zwischen beide gleichmäßig zu theilende Gebuhr von dreißig Rreuzern Konv.=Munze oder zehn Silbergroschen.

Die zwischen den Zeitungs=Redaktionen zu versendenden Tauschblätter find wie Kreuzbandsendungen zu behandeln.

# Artifel 53.

Ausländische ftimmte ver= einsländische Beitungen.

Die Behandlung der auslandischen und der nach dem Auslande bestimm= und nach dem ten vereinsländischen Zeitungen richtet sich nach vorstehenden Bestimmungen in ber Weise, daß das betreffende Grenzbureau, bei welchem die Zeitungsbestellung erfolgt, als Verlags- und resp. Abgabsort angesehen wird. Als Mettopreis wird bierbei ber Einkaufspreis angeseben.

# niege auch die Aleien der Bahrpoft. post in sie Aleiener der Besteller

# Artifel 54.

Festsehung ber Bei der gegenseitigen Ueberlieferung der Fahrposifendungen wird das Entfernungen. Porto nach den Entfernungen zwischen den postalischen Grenzen und den Ab= gangs= resp. Bestimmungsorten berechnet.

# Artifel 55, der dans mode and annie

Zwischen je zwei benachbarten Postgebieten wird fur bie Auslieferung lungspunfte. Der Gendungen eine dem Bedurfniß entsprechende Ungahl von Auswechselungs= punkten festgesett. Wenn eine Zeitschrift vor Ablank bet Zeit, für welche pranumerire

Fur die Taxirung der Fahrposisendungen werden Grenzpunkte verabredet, bis zu welchen und von welchen ab gegenseitig die Berechnung und ber Bezug des Porto erfolgt.

# Artifel 57.

Werben die Transportlinien einer Postverwaltung durch zwischenliegendes Gebiet einer anderen Postverwaltung unterbrochen, so findet eine Zusammen= rechnung der einzeln zu ermittelnden Diftangen eines jeden Gebiets flatt.

# Artifel 58.

Bur Berechnung des Porto für Transitsendungen ist bei mehreren Tran- Borto für Eransit: Sensitlinien die Meilenzahl auf Durchschnittsentfernungen zurückzuführen.

bungen.

### Artifel 59.

Für jede Kabrpostsendung wird ein Gewichtporto berechnet, ein Merthporto jedoch nur bann erhoben, wenn auf der Sendung ein Werth deklarirt iff.

# Artifel 60.

Als Minimum des Gewichtporto wird für jede Taxirungsstrecke bis 10 Meilen 3 Kreuzer oder 1 Silbergroschen Carif.

über 10 bis 20 = = = 2 = und über 20

angenommen.

Für alle Sendungen, für welche sich durch Anwendung des Tarifs nach dem Gewichte ein hoheres Porto ergiebt, soll erhoben werden:

für jedes Pfund auf je funf Meilen & Kreuzer Konv.=Munze oder zwei Gil= berpfennige, oder der entsprechende Betrag in der Landesmunze.

Ueberschießende Lothe über die Pfunde werden gleich Einem Pfunde gerechnet.

Kur Werthsendungen soll erhoben werden: bis zur Entfernung von 50 Meilen

fur jede Hundert Gulden zwei Rreuzer, und fur jede Hundert Thaler Gin Gilbergroschen,

über 50 Meilen

für jede Hundert Gulben vier Kreuzer und für jede Hundert Thaler zwei Gilbergroschen,

mit der Maakgabe, daß fur geringere Summen als hundert der Betrag fur

das volle Hundert erhoben werden soll.

Ueber die der Austarirung und Abrechnung bei der Kahrpost zu Grunde zu legende Wahrung verständigen sich die Nachbarstaaten.

# Artifel 61.

Die Werthbeklaration hat in jedem einzelnen Bereinsbezirke nach der in bemfelben bestehenden Gilbermahrung zu erfolgen, und die Tare ift demgemaß ration. entweder nach dem in Gulden oder nach dem in Thalern angegebenen Werthe zu bemeffen. Besteht eine Gelbsendung aus fremden, bas ift, im Postbezirke ber Aufgabe nicht allgemein als Landeswährung geltenden Geldsorten, so hat ber Aufgeber, und aushulfsweise ber annehmende Postbeamte die Reduktion vorzunehmen.

Bei Berthsendungen vom Auslande erfolgt die Reduktion in die landes-

übliche Silbermahrung durch die Gingangs-Grenzpostanstalt.

21 r=

Jahrgang 1852. (Nr. 3584.)

### Artifel 62.

Garantie,

Dem Absender bleibt es freigestellt, die Grenzen der verlangten Gewähr durch die Erklärung des Werthes nach eigenem Ermessen zu bestimmen. In Beschädigungs= und Verlustsällen wird die Entschädigung nach Maaßgabe des deklarirten Werthes geleistet, mit alleiniger Ausnahme des durch Krieg oder unabwendbare Folgen von Naturereignissen herbeigeführten Schadens. Der absendenden Postanstalt gegenüber haben die anderen Postverwaltungen nur die in der Landeswährung angegebene, oder darauf reduzirte Summe zu vertreten. Auch dei Sendungen, für welche ein bestimmter Werth nicht angegeben ist, wird Gewähr geleistet; dieselbe erstreckt sich jedoch nur die zum Belause von zehn Silbergroschen oder dreißig Kreuzern für jedes Pfund der Sendung oder den Theil eines Pfundes, und kann bei vorkommenden bloßen Beschädigungen innerhalb dieser Grenze nur die zum Belause des wirklich erlittenen Schadens in Unspruch genommen werden.

Die Beibringung einer Empfangsbescheinigung von dem Adressaten ist bei Fahrposissicken unzulässig.

Den Parteien gegenüber liegt die Ersatyflicht der Postverwaltung ob, welcher das Postamt der Aufgabe untersteht.

Der Ersatz kann gegenüber der Postanstalt nur innerhalb eines halben Jahres, vom Tage der Aufgabe an gerechnet, beansprucht werden.

Der den Ersatz leistenden Anstalt bleibt es überlassen, eintretenden Falles den Regreß an diejenige Verwaltung zu nehmen, in deren Bezirke der Verlust oder die Beschädigung entstanden ist. Es gilf hierfür dis zur Führung des Gegendeweises diejenige Postanstalt, welche die Sendung von der vorhergehenden Postanstalt unbeanstandet übernommen hat, und weder die Ablieferung an den Adressaten, noch auch in den betreffenden Fällen die unbeanstandete Ueberlieserung an die nachfolgende Vereinspostanstalt nachzuweisen vermag.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden Anwendung auf alle zwischen zwei Vereinsposibezirken gewechselten Fahrposisendungen, ohne Unterschied, ob der Verlust im Posibezirke der Aufgabe, oder im Bezirke einer anderen Postansfalt stattgefunden hat, und ohne Rücksicht darauf, ob in den betreffenden Bezirken für die innerhalb derselben gewechselten Sendungen abweichende Vorsschriften bestehen.

# Artifel 63.

Nachnahmen.

Bei jeder Vereinspostanstalt konnen auf jede andere Vereinspostanstalt Beträge bis zur Hohe von 50 Thalern oder 75 Fl. (87½ Fl. Rh. W.) nach= genommen werden.

Denjenigen Sendungen, auf welchen eine Nachnahme haftet, sind Ruckscheine beizugeben. Die Auszahlung des Betrages am Orte der Aufgabe barf nicht

nicht eher erfolgen, als bis der Rückschein mit der Bemerkung, daß die Ein-lösung erfolgt sei, zurückgekommen ist.

Länger als vierzehn Tage durfen Nachnahmesendungen nicht uneingelöst aufbewahrt werden. Nach Ablauf dieses Termins sind die nicht eingelösten Sendungen nach dem Aufgabeorte zurück zu befördern.

Für Nachnahmesendungen wird, außer dem gewöhnlichen Porto, zu Gunsten der vorschußleistenden Postanstalt eine Gebühr von Einem Silbergroschen oder drei Kreuzern als Minimum, sonst aber von der nachgenommenen Summe für jeden Thaler oder Theil eines Thalers ½ Silbergroschen und für jeden Gulden oder Theil eines Guldens Ein Kreuzer erhoben. Eine Vorausbezahlung des Porto und der Gebühr ist nicht nothwendig.

Bei Retoursendungen wird die Gebühr für die Rücksendung nicht noch einmal angesetzt. Die Nachnahmebeträge und die Gebühren dafür werden bei der Expedition wie Anrechnungen von fremdem Porto behandelt. Sendungen, auf denen Nachnahme haftet, sind ausschließlich mit der Fahrpost zu befördern, mit Ausnahme der Fälle, wo Vereinspostanstalten ohne Fahrposterpedition bessehen. Wenn die Sendungen in einem Briefe bestehen, werden dieselben mit der Minimaltare der Fahrpost belegt.

# Artifel 64.

Bei jeder Vereinspossanstalt können Beträge bis zur Höhe von Baare Eins 10 Thalern oder 15 Fl. (17½ Fl. Rh. W.) zur Wiederauszahlung an einen zahlungen. bestimmten, innerhalb des Vereinsgebietes wohnenden Empfänger eingezahlt werden. Jeder Einzahlung muß ein Brief oder eine Adresse beigegeben sein, welche den Empfänger genau bezeichnet.

Die Auszahlung erfolgt sofort nach dem Eingange des Briefes oder der Abresse bei der Postanstalt des Bestimmungsortes. Stehen jedoch die erforderlichen Geldmittel dieser Postanstalt augenblicklich nicht zur Verfügung, so kann die Auszahlung erst verlangt werden, nachdem die Beschaffung der Mittel erfolgt ist.

Das Porto und die Gebühr können bei dergleichen Sendungen vorausbezahlt, oder deren Zahlung kann den Adressaten überlassen werden.

Die Beförderung erfolgt mit der Fahrpost, mit Ausnahme der Fälle, wo Vereinspostanstalten ohne Fahrposterpedition bestehen. An Porto wird das für das Minimal-Fahrpostporto entrichtet. Außerdem wird für dergleichen Baarzahlungen an Gebühren erhoben: als Minimum Ein Silbergroschen oder drei Kreuzer, sonst aber von der eingezahlten Summe für jeden Thaler oder Theil eines Thalers & Sgr. und für jeden Gulden oder Theil eines Guldens & Kr.

Die Gebühr bezieht biejenige Postanstalt, welche die Zahlung leistet.

Die Vergutung der Baarzahlung erfolgt, wie die Vergutung von Weiter= franko.

(Nr. 3584.) 57\*

Bei Retoursendungen sindet die Erhebung des Porto und der Gebühr für den Rückweg nicht statt.

# Artifel 65.

Magemeine Wenn mehrere Packete zu Einer Adresse gehören, so wird für jedes ein= Bestimmungen. zelne Stück der Sendung die Gewichts= und die Werthstare selbsissandig berechnet.

# Artifel 66.

Abresbriefe zu Fahrpostsendungen sollen in der Regel das Gewicht eines einfachen Briefes nicht übersteigen, und werden in diesem Falle nicht mit Porto belegt. Kommt ausnahmsweise ein schwererer Abresbrief vor, so ist derselbe wie ein besonderes Frachtstück anzusehen, und der Minimal-Frachtsare zu unterziehen.

# Artifel 67.

Es ist freigestellt, die Sendungen entweder unfrankirt aufzugeben, oder vollständig bis zum Bestimmungsorte zu frankiren.

# Artifel 68.

Erhebungen an Schein= und sonstigen Nebengebühren sollen da, wo sie bestehen, über die dermaligen Satze nicht erhöht und neue dergleichen nicht eingeführt werden.

# Artifel 69.

Der Portobezug berechnet sich nach vorstehenden Tarifbestimmungen für die Transportstrecke einer jeden einzelnen Verwaltung besonders.

# Artifel 70.

Zurückgehende und weiter gehende Sendungen unterliegen den Gebühren nach der auf dem Hinwege und auf dem Rückwege zurückzulegenden Trans=portstrecke.

# Artifel 71.

In Bezug auf die Behandlung der Fahrpostsendungen bei der Auf= und

Abgabe gelten die in jedem Bereinsbezirke bestehenden Berordnungen.

Reine Vereinspostanstalt darf dergleichen Sendungen, welche ihr von einer andern Vereinspostanstalt zugeführt werden, aus dem Grunde ziarück-weisen, weil die Vorschriften hinsichtlich der Annahme und Verpackung un dem

Be=

Bezirke der empfangenden Postanstalt verschieden sind von denjenigen bei der absendenden Postanstalt.

In Absicht auf die Bezeichnung und Registrirung der Fahrpostsendungen werden folgende Vorschriften in den sammtlichen Vereinsbezirken baldthunlichst erlassen werden.

Jede Fahrposisendung, welche aus einem Vereinsbezirke nach einem ansberen gesendet wird, muß bei der Postanstalt am Aufgabeorte mit dem Namen dieses Aufgabeortes und mit der Nummer deutlich bezeichnet werden, unter der die Sendung in ein Annahmeregister (Aufgabeprotokoll) verzeichnet wurde. Der Name des Aufgabeortes und die eben erwähnte Nummer sind als Merkmale der Sendung während ihres ganzen Transportes durch das Vereinsgebiet unverändert beizubehalten, und haben in allen Karten zu erscheinen, in welche die Sendungen im Laufe dieser Beförderung eingetragen sind.

Der Name des Aufgabeortes muß auf den Frachtstücken mittelst Aufflebung eines Zettels, worauf dieser Name gedruckt ist, auf den Geldbriefen und Adresbriefen aber mittelst Abdruck eines Stempels angebracht werden. Die Nummer ist auf allen Fahrpostsendungen, und auch auf den dazu gehörigen Adresbriefen, mittelst gedruckter Zettel anzubringen.

### Artifel 72.

Alle Geld= und sonstige Fahrposisendungen, welche zwischen Vereinspostbehörden und Postanstalten unter einander im dienstlichen Verkehre vorkommen, mit dem Dienstssegel der absendenden Behörde oder Anstalt verschlossen, und nach ihrer dienstlichen Eigenschaft bezeichnet sind, werden allseitig portofrei behandelt.

# Artifel 73.

Bei umfangreichem Fahrpost=Transitverkehre wird man sich über thunlichste Einführung von Transitkarten verständigen.

# Schiedsrichterliche Entscheidung.

# Artifel 74.

Sollten über die Anwendung einer Bestimmung des Vereinsvertrags Irrungen entstehen, welche sich nicht durch gegenseitige Verständigung ausgleichen, so soll darüber eine schiedsgerichtliche Entscheidung, welcher sich die sämmtlichen Postverwaltungen zum Voraus unterwerfen, in der Weise herbeigeführt werden, daß in dem einzelnen Falle jede Partei eine unbetheiligte Postadministration aus dem Vereine zum Schiedsrichteramte wählt und diese (Nr. 3584.)

beiden Schiedkrichter sodann eine dritte unbetheiligte Vereinspostverwaltung sich zugesellen. Falls die beiden Schiedkrichter über die ihnen zuzugesellende Verwaltung sich nicht vereinigen können, so hat jeder derselben dafür einen Kandidaten aufzustellen, und zwischen diesen das Loos zu entscheiden.

# Ausbildung des Vereins.

# Artifel 75.

Die weitere Ausbildung des Vereins und Einführung allgemeiner Verbesserungen, Gleichheit der Gesetzgebung und der Reglements ist dem zeitweisen Zusammentritte einer Deutschen Postkonferenz vorbehalten.

Diese Konferenz wird aus Bevollmächtigten aller Postverwaltungen gebildet, welche Mitglieder des Deutsch-Oesterreichischen Postvereines sind.

Jede der gedachten Postverwaltungen hat das Recht, zur Postkonferenz einen eigenen Bevollmächtigten abzuordnen, oder den Bevollmächtigten einer anderen Berwaltung zur Wahrnehmung ihrer Interessen zu substituiren.

Stimmen = Einhelligkeit unter Borbehalt der hoheren Ratisikation erfor= bern alle Beschlusse, welche zum Gegenstande haben:

- 1) die Dauer und den Umfang des Bereins,
- 2) eine Beränderung des Vereinstarifs, und was dahin gehört, insbesondere auch der Transit= und sonstigen Gebühren,
- 3) den Bezug und die Theilung des Porto,
- 4) die direkte Einwirkung des Vereins auf die interne Postgesetzgebung der einzelnen Vereinsgebiete,
- 5) die Portofreiheiten,
- 6) die getroffenen Berabredungen über die Verhaltnisse mit fremden Landern, und
- 7) die schiedsrichterliche Entscheidung über die bei Anwendung einer Bestimmung des Vereinsvertrages entstandenen Irrungen.

In allen minder wichtigen Fällen ist die höhere Ratisikation nicht erforderlich, wenn drei Viertheile der Stimmen sich für den Antrag ausgesprochen haben. Gegenstände reglementarischer Natur bedürfen zum Zweck ihrer Annahme und Ausführung lediglich der absoluten Stimmenmehrheit.

Bei Beschlussen nach Stimmenmehrheit steht nur den anwesenden Abgeordneten eine Stimme zu, und sindet eine Uebertragung der Stimme nicht statt.

# Ratififation und Dauer des Vertrags.

# Artifel 76.

Die Ratifikationen der gegenwartigen Vereinbarung werden bis Ende Februar 1852. erfolgen.

Die Bereinbarung tritt mit dem 1. April 1852. ins Leben. Dieselbe bleibt bis zum Schlusse des Jahres 1860. und von da ab ferner unter Bor-behalt einjähriger Kundigung in Kraft.

Berlin, ben 5. Dezember 1851.

| Für | Desterreich                             | (L. S.) | Mar Lowenthal.                                          |
|-----|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| =   | Preußen                                 | (L. S.) | heinrich Schmückert.                                    |
|     |                                         | (L. S.) | Carl Adolph Megner.                                     |
| :   | Bayern                                  | (L. S.) | Joseph Baumann.                                         |
| =   | Sachsen                                 | (L. S.) | Bruno v. Schimpff.                                      |
| =   | Hannover                                | (L. S.) | Beinrich August Friedrich Friesland.                    |
| =   | Burttemberg                             | (L. S.) | Theodor Kapp.                                           |
| =   | Baden (                                 | (L. S.) | Ernft Philipp Freiherr v. Reigenftein.                  |
| =   | Holstein                                | (L. S.) | Sans Wilhelm Ahlmann, Dr.                               |
| =   | Luremburg (                             | (L. S.) | Johann Ulveling.                                        |
| =   | Braunschweig (                          | (L. S.) | Friedrich Carl August Ribbentrop.                       |
| =   | Mecklenburg-Schwerin. (                 | (L. S.) | Friedrich v. Prigbuer.                                  |
| =   | Mecklenburg-Streliß (                   | L. S.)  | Friedrich Wilhelm Boccius.                              |
| =   | Oldenburg(                              | L. S.)  | Heinrich August Friedrich Friesland, vi substitutionis. |
| =   | Lübeck (                                | (L. S.) | Theodor Curtius, Dr.                                    |
| =   | Bremen (                                |         |                                                         |
| =   | Hamburg (                               | L. S.)  | Carl Gustav Hende.                                      |
| =   | das Thurn und Taxissche<br>Postgebiet ( | L. S.)  | Albert Carl Müller.                                     |

Vorstehender Vertrag wird, nachdem derselbe ratifizirt worden, hierdurch mit dem Bemerken zur offentlichen Kenntniß gebracht, daß derselbe erst mit dem 1. Juli 1852. zur Ausführung gelangt.

Berlin, den 14. Juni 1852.

Der Minister=Prässident und Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

v. Manteuffel.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

v. d. Bendt.